# Nie wieder Gau Wien und Niederdonau



Zentralfriedhof Wien

## Wien 16. Bezirk - Ottakring

**Kreisleitung VIII** 

Kreisleiter

Karl Kowarik



| Karl Kowarik | Beitritt NSDAP 1930,           | 1907 – 1987 |
|--------------|--------------------------------|-------------|
|              | Mitbegründer HJ Wien,          |             |
|              | Illegaler (Haft), SS           |             |
|              | Untersturmführer, Kreisleiter, |             |
|              | Ratsherr, nach 1945 Haft in    |             |
|              | Glasenbach (Sbg), 1948 vom     |             |
|              | Volksgericht Wien verurteilt   |             |

Kowarik war auch später in Alt- und Neonazi-Kreisen umtriebig. Ein FPÖ-Urgestein.

Der Sohn fällt nicht weit vom Stamm: er ist heute FPÖ-Abgeordneter.

#### Kreisleiter Alfred Waidmann (ab Jänner 1944)

| Alfred Waidmann | 1938 Kreisgeschäftsführer,<br>1942 Kreisstabsleiter Kreis IX,<br>Kreispropagandaleiter IX,<br>Kreisleiter, Hochverrat, 1950<br>vom Volksgericht Wien |  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                 | verurteilt verurteilt                                                                                                                                |  |

Waidmann war ab Oktober 1944 Stellvertreter von Kreisleiter Hans Arnhold beim Südostwallbau, im Februar 1945 übernahm Waidmann die Abschnittsleitung beim Südostwallbau.

## Kreisorganisationsleiter Walter Klingohr

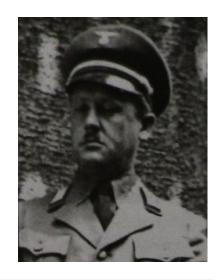

| Walter Klingohr (auch Walther | Beitritt NSDAP 1922, Goldenes    | 10.11.1902 (Krems) –         |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Klingohr)                     | Ehrenzeichen, Illegaler, 1934    | 29.6.1969 (Wien),            |
|                               | bis 1938 DAF und Kreisleiter     | Bauingenieur, Hauptabteilung |
|                               | Wiesbaden (D),                   | Schulwesen Gemeinde Wien,    |
|                               | Kreisorganisationsleiter, Leiter | ab 1955 in Wien gemeldet     |
|                               | Gauorganisationsamt der          |                              |
|                               | Gauleitung, 1942 – 1945          |                              |
|                               | Ratsherr, Beirat                 |                              |
|                               | Gemeindeverwaltung, 1945 in      |                              |
|                               | Liezen (Stmk) verhaftet, 1945    |                              |
|                               | Verfahren Volksgericht Wien,     |                              |
|                               | 1947 Verfahren Linz,             |                              |
|                               | untergetaucht                    |                              |

#### Kreisfrauenschaftsleiterin Grete Baumhackl

| Margarethe Baumhackel | Illegale, NSF-Frauenleiterin | Geb. 21.6.1885 (Brno – Brünn, |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|
|                       | Ottakring, 1946 vom          | CSR), Adr. 14, Bezirk,        |
|                       | Volksgericht Wien verurteilt | Bujattigasse 17, Hausfrau     |

## Kreisbeauftragter für Rassenpolitik Josef Novotny

#### Kreisamtsleiter für Volksgesundheit Dr. Otmar Kißling

| Dr. Othmar Kisling (auch | NSD-Ärztebund Kreisobmann       | Adr. 15, Märzstraße 29 (auch    |
|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kißling und nach 1945    | Kreis VIII, Leiter Kreisamt für | nach 1945), Facharzt für Innere |
| Kissling)                | Volksgesundheit                 | Medizin, 1952 Mitglied der      |
|                          |                                 | Vollversammlung Ärztekammer     |
|                          |                                 | Wien                            |

#### DAF- und KdF-Kreisobmann Friedrich (Fritz) Heinl



Gest. 1942

#### **NSLB Kreiswalter Rolf Mildner**

#### **NSV Kreisamtsleiter Alfred Stadelbauer**

## Ortsgruppenleiter

Alt-Ottakring: Ernst Denk

Lienfeld-Mitte: Alois Sobotka, Josef Werner

Lienfeld-Nord: Rudolf Saar Lienfeld-Süd: Eduard Kugler

Lerchenfelder Gürtel, Thalia: Karl Endtreffer (1938)

Fröbel, Hofferplatz: Franz Braun

| Franz Braun  Illegaler, Ortsgruppenleiter,  1946 Verfahren Volksgericht  Wien | Franz Braun |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|

Schinaglgasse: Franz Gabler (1938)

Herbst: Eduard Podhorsky (1938)

Richard Wagner: Franz Schlögl, Julius Lottes

Amtshaus: Julius Lottes

| Julius Lottes | Illegaler, Ortsgruppenleiter, | Geb. 19.3.1885 (Wien), Adr.  |
|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|               | 1946 vom Volksgericht Wien    | Degengasse 52, Maurergehilfe |
|               | verurteilt                    |                              |

Radetzky: Josef Hannl (1938) Rosegger: Karl Czernilofsky Rückertgasse: Hans Usrael

| Mandl-Gasse, 1948 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt |  | , | Vermutlich: Ehefrau Grete<br>Usrael, Organisationsleiterin<br>NS-F Kreis VIII |
|-------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------------------------------------------|

Paniken: Richard Klein

Arbeiterheim: Franz Nowak (1938)

Arltgasse: Franz Nowak

Pfenninggeld: Alfred Ruziczka (1938) Pfenninggeld-Nord: Adolf Mannsbart Pfenninggeld.Süd: Alfred Schiebl

Grundstein: Hans Wabro Brunnenmarkt: Josef Meißner

Ottakring-Mitte: August Jungschaffer

Grundstein: Viktor Hoffmann Hubergasse: Ludwig Schweizer Hyrtlgasse: Karl Kladnig Yppenmarkt: Rudolf Sommer

| Rudolf Sommer | Illegaler, illegaler         | Geb. 25.7.1883, Adr. |
|---------------|------------------------------|----------------------|
|               | Ortsgruppenleiter, 1945 vom  | Friedmanngasse 11/8, |
|               | Volksgericht Wien verurteilt | Versicherungsbeamter |

Reinhart: Ludwig Schweizer (1938)

| Ludwig Schweizer | Illegaler, Ortsgruppenleiter, | Geb. 26.7.1890 (Wien), Adr. |
|------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                  | 1946 vom Volksgericht Wien    | Neulerchenfelder Straße 74, |
|                  | verurteilt                    | Goldschmied                 |

Thalia: Franz Blumauer, Dr. Walter Dürrmayer

| Illegaler, Ortsgruppenleiter<br>Thalia, 1946 vom Volksgericht | Geb. 5.3.1897 (Wien), Adr.<br>Gablenzgasse 10, Polizist |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Wien verurteilt                                               | gg                                                      |

Liebhart-Nord: Alfred Trentina Liebhart-Süd: Eduard Podhorsky

Neulerchenfeld: Viktor Hoffmann, Franz Wabro Johann-Nepomuk-Berger-Platz: Karl Lanner

Gansterer, Brauhaus: Bernhard Burianek (1938), Josef Wastl

Gansterer: Heinrich Schimko

Kernstock, Speckbacher: Leopold Anderl

| Leopold Anderl Illegaler, Ortsgruppenleiter | Gest. 16.5.1940 |
|---------------------------------------------|-----------------|
|---------------------------------------------|-----------------|

Römer: Otto Winkelmann (1938) Lienfeld, Effiger: Josef Rosicky (1938)

Rückert: Ernst Schramm

Odoaker: Franz Gigl, Rudolf Münichsdorfer Stillfried, Rosegger: Karl Czernilovsky (1938)

Stillfriedplatz: Franz Gräßle

Sternwarte, Liebhartstal: Eduard Meißner

Sandleiten: Alois Zajac

Waidäcker: Eduard Schaffer (sen.)

| Josef Eschlböck | Illegaler, 1944 – 1945<br>Ortsgruppenleiter, 1945 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                   | Geb. 7.1.1887 (Wien), Adr.<br>Erdbrustgasse 20  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Rudolf Ruciczka | "alter Kämpfer", Illegaler,<br>Ortsgruppenleiter, 1944<br>Ortskommandant<br>Ausländerlager Wr. Neustadt | Geb. 27.6.1892, Adr.<br>Lerchenfelder Gürtel 15 |

## Im Bezirk ansässige Parteiorganisationen

## Kreisleitung

Schuhmeierplatz 17

## **NS-Frauenschaft - Deutsches Frauenwerk**

Kreisfrauenschaftsleitung Schuhmeierplatz 17

| Margarethe (Grete) | Illegale NS-Frauenleiterin   | Geb. 21.6.1885 (Brno – Brünn, |
|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Baumhackel         | Ottakring, 1946 vom          | CSR), Adr. 14. Bezirk         |
|                    | Volksgericht Wien verurteilt | Bujattigasse 17, Hausfrau     |

#### **DAF**

Kreiswaltung Schuhmeierplatz 18 Kreisobmann Friedrich Heinl

#### SA

Reichsschule der SA Savoyenstr. 2 (Schloß Wilhelminenberg)

#### SS

SS-Saal Rosenackerstraße 12



## HJ

Bann Ottakring (491) Maderspergerstraße 2 später: Hubergasse 5

## **NS-Lehrerbund (NSLB)**

Lorenz-Mandl-Gasse 58

#### **NSV**

Kreisamtsleitung Hubergasse 5

## **NS-Reichskriegerbund**

Hasnerstraße 148

#### Reichskolonialbund Kreisverband

Lienfeldergasse 60 c

#### **NSKK**

Staffel I/M 94 Zagorskygasse 2-12 Führer Alfred Wallprecht

| Alfred Wallprecht NSKK Staffelführer Adr. 13, Altgasse 23a | Alfred Wallprecht | NSKK Staffelführer Adr. | 13, Altgasse 23a |  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--|
|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|--|

Sturm 1/94

Zagorskygasse 2-12

Sturm 2/94

Hippgasse 33

Sturm 3/94 Degengasse 16

Sturm 4/94 Domanigasse 7

Sturm 5/94 Odoakergasse 37

## Ortsgruppen

- Alt Ottakring, Odoakergasse 34
- Arltgasse, Brüßlgasse 45
- Brunnenmarkt, Lerchenfelder. Gürtel 4
- Gansterer, Ottakringer Straße 150
- Georg Ritter von Schönerer, Lindauergasse 5
- Grundstein, Fröbelgasse 57
- Hofferplatz, Hofferplatz 2
- Hubergasse, Reinhartgasse 26
- Hyrtlgasse, Ganglbauergasse 8
- Kernstock, Ottakringer Straße 135
- Liebhardt-Nord, Habichergasse 30
- Liebhardt-Süd, Gablenzgasse 38
- Liebhartstal, Ottakringer Straße 235
- Lienfeld-Mitte, Römergasse 28
- Lienfeld-Nord, Lienfeldergasse 60 c
- Lienfeld~ Süd, Ottakringer Straße 171
- Neulerchenfeld, Neulerchenfelder Straße 5
- Odoakergasse, Odoakergasse 34
- Ottakring-Mitte,Ottakringer Straße 118
- Paniken, Thaliastraße 79/I

- Pfenniggeld-Nord, Pfenniggeldgasse 21
- Pfenniggeld-Süd, Possingergasse 63
- Richard-Wagner-Platz, Ganglbauergasse 38/I
- Rosegger, Maroltingergasse 56
- Rückertgasse, Paletzgasse 12
- Sandleiten, Eberhartgasse 1
- Schinaglgasse, Herbststraße 23
- Speckbacher, Speckbachergasse 32
- Stillfriedplatz, Wiesberggasse 13
- Thalia, Koppstraße 4
- Waidäcker, Steinhofstraße 10
- Yppenmarkt, Veronikagasse 25

## Sonstige Veranstaltungsorte der NSDAP

#### **Im Gasthaus Gammer**

in der Gallitzinstr. 1 hielt Gauredner Graf im März 1943 eine Durchhalterede "Es geht um die Entscheidung". Karl Gammer war auch noch nach 1945 der Besitzer.

#### Gasthaus Schömitz

Otto Schömitz besaß ein Gasthaus in der Thaliastr. 35. Dort trafen sich zum Kameradschaftstreffen Angehörige des Wiener Freikorps Roßbach, eine Truppe von Urnazis der Jahre 1923 bis 1926 als Teil der SA.

#### Sennhofer

Den sog. Sennhofer-Saal in der Lindauergasse 29 suchte Schirach im Feb. 1943 für eine Rede auf.

#### Fischer und Bachlehner

Schon im Jahr 1932 waren die Gasthäuser Fischer und Bachlehner Orte von Veranstaltungen der NSDAP.

## Weitere Nationalsozialisten des Bezirks

#### **Hans Nehez**

| Hans Nehez | Beitritt S NSDAP 1922, SA      | 23.7.1903 (Wien) - 1944/45, |
|------------|--------------------------------|-----------------------------|
|            | 1922, Illegaler, Blutorden,    | Adr. Redtenbachergasse 63,  |
|            | Goldenes Ehrenzeichen, SA      | Handelsangestellter         |
|            | Oberführer, VDA, Nordische     | _                           |
|            | Gesellschaft, Ratsherr, Beirat |                             |
|            | der Stadt Wien                 |                             |

#### **Otto Götz**

Die Firma Möbel-Winter im Stadtbahnbogen 23 im 8. Bezirk ging im Dezember 1938 in Besitz der Arisierer Kaindl & Götz über. Otto Götz und Anni Kaindl, die die Verlobte des Illegalen und SS-lers Dr. Josef Haffner war, brachten die Firma durch Erpressung in ihren Besitz. Götz war bis 1938 Verkäufer bei Möbel-Winter gewesen. Haffner erpresste den Inhaber Winter, sodass dieser letztlich die Firma um ein Zehntel ihres Werts verkaufte. Haffner war nicht nur bei der SS, sondern auch Rechtsanwalt. Haffner arisierte selbst mehrere Firmen. Haffner und Götz wurden 1946 inhaftiert. Otto Götz wohnte in der Burggasse 124, Haffner in der Mariahilfer Str. 97.

#### Josef Goliasch

Das Edenbad in Hütteldorf wurde Josef Goliasch arisiert. Neben dem Edenbad arisierte Goliasch auch eine Trafik im 17. Bezirk.

| Josef Goliasch | Illegaler, illegale SS (Standarte 89), Teilnehmer am Putsch | Geb. 23.5.1904, Adr 16. Bezirk, Dustmannweg 27 |
|----------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                | 1934, Wöllersdorf, Flucht nach                              |                                                |
|                | Deutschland, Rückkehr 1938,                                 |                                                |
|                | Arisierer, SS Untersturmführer                              |                                                |

## Sonstige

| Rudolf Joska          | "alter Kämpfer", Illegaler, bis<br>1938 Stellvertreter des<br>Bezirkspropagandaleiters von<br>Ottakring, 1948 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt |                                                                              |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Karl Alphonsus        | Beitritt NSDAP 1938,<br>Erhebungsbeamter OG<br>Hubergasse, Denunziant, 1946<br>in Wien verhaftet                                                  |                                                                              |
| Dr. Karl Eberl        | 1944 Bezirkshauptmann<br>Ottakring                                                                                                                | Adr. Kirchstettengasse 40/2/16, Gemeindebediensteter                         |
| Alois Mayer           | Illegaler, im August 1945<br>wegen Schleichhandel verhaftet                                                                                       | Marktstand 64 am<br>Brunnenmarkt                                             |
| Wenzel Ebhart         | "alter Kämpfer", Illegaler,<br>illegale SA, Siegrunen, SS<br>Untersturmführer, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                           | Geb, 28.9.1899 (Friedschlag, CSR), Adr. Thaliastraße 97, Revieroberleutnant  |
| Josef Großmann        | Illegaler, SS, Blutorden, 1946<br>vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                                                             | Geb. 7.9.1892 (Wien), Adr.<br>Hasnerstraße 57, Straßenbahner                 |
| Ferdinand Schardinger | Illegaler, Denunziant, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                                   | Geb. 20.4.1895 (St. Roman,<br>OÖ), Adr. Seitenbergggasse 5,<br>Straßenbahner |

| Raimund Santner   |                                                                                                                                                | Geb. 28.6.1895 (Wien), Adr. Possingergasse 57/12/22, Wachebeamter                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helene Tinhofer   | Illegale, Goldenes<br>Ehrenzeichen, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                   | Geb. 3.8.1896, Adr.<br>Thaliastraße 70, Angestellte                                                                       |
| Michael Viszvary  | Illegaler, Blutorden, SA, 1946<br>vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                                                          | Geb. 3.9.1908 (Wien), Adr.<br>Haberlgasse 33/I, Zimmermann                                                                |
| Leopold Ridky     | Misshandlung russischer<br>Kriegsgefangener, Denunziant,<br>1946 vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                           | Geb. 3.10.1901 (Wien), Adr.<br>Lienfeldergasse 44/6,<br>Schweißer                                                         |
| Marie Schima      | Denunziantin, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                                         | Geb. 25.2.1901, Adr. Richard-Wagner-Platz 10/12, Küchengehilfin                                                           |
| Helene Kugler     | Denunziantin, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                                         | Geb. 15.8.1891 (Wien), Adr.<br>Wilhelminenstraße 18,<br>Hausfrau                                                          |
| Josef Bienstock   | Illegaler, SS Untersturmführer,<br>Siegrunen, Denunziant, 1946<br>vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                          | Geb. 21.12.1896 (Ulmerfeld, NÖ), Adr. Possingergasse 59-61/IV/4/19, Polizist                                              |
| Franz Novotny     | Illegaler, Illegale SA, SA,<br>NSKK, SA Sturmführer, 1946<br>vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                               | Geb. 12.8.1895 (Wien), Adr.<br>Friedmanngasse, Schildermaler                                                              |
| Ernst Persy       | "alter Kämpfer, Illegaler,<br>Goldenes Ehrenzeichen,<br>Bedrohung von mehreren<br>Justizwachebeamten, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt | Geb. 9.9.1904 (Wien), Adr.<br>Koppstraße 24, Justizwache                                                                  |
| Leopold Kraus     | Illegaler, Beraubung von Juden,<br>1946 vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                                                    | Geb. 29.10.1895 (Wien), Adr. Deinhardsteingasse 7/2, Installateur                                                         |
| Willibald Skolek  | Illegaler, SA, Misshandlung<br>von Juden, Plünderungen, 1946<br>in Wien verhaftet                                                              | Geb. 29.9.1913, Adr. Ludo-<br>Hartmann-Platz 2/14                                                                         |
| Genoveva Reichert | 1941 – 1942 Aufseherin im KZ<br>Ravensbrück, 1946 in Wien<br>verhaftet                                                                         | Geb. Putzia am 16.12.1917<br>(Wien), Adr. Lorenz-Beier-Platz<br>5/11                                                      |
| Karl Gödel        | 1946 im Kriegsverbrecherlager<br>Glasenbach (Sbg) inhaftiert                                                                                   | Adr. Friedrich-Kaiser-Gasse 73,<br>Mitinhaber der Firma OHG<br>Karl Valka im 1. Bezirk,<br>Neutorgasse 13-15, die 1946 in |
|                   |                                                                                                                                                | Konkurs ging                                                                                                              |

|                        | Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                              | Lorenz-Mandel-Gasse 57/I/6,<br>Monteur                                               |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maria Galla            | Quälerei von Juden, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                              | Geb. 21.8.1890 (Wien), Adr.<br>Gablenzgasse 40, Hausfrau                             |
| Rudolf Slama           | Misshandlung von Juden mit einer Peitsche                                                                                                 | Geb. 4.2.1919, Adr.<br>Liebhartsgasse 16                                             |
| Josef Jusnic           | 1943 Lagerführer in einem<br>Industriebetrieb, Misshandlung<br>von Kriegsgefangenen                                                       | Geb. 23.7.1911 (Wien), Adr. Ludo-Hartmann-Platz 3                                    |
| Leopold Hirschmann     | Unteroffizier einer Kompanie<br>zur Bewachung von<br>Kriegsgefangenen in einem<br>Industriebetrieb, Ermordung<br>mehrere Kriegsgefangener | Geb. 1.9.1896, Adr.<br>Gomperzgasse 7                                                |
| Rudolf Zlesak          | Inhaftiert in Mauthausen, Kapo,<br>Unteraufseher, Antreiber von<br>Häftlingen, Misshandlung,<br>1946 Ermittlungsverfahren                 | Geb. 11.3.1900, Adr.<br>Huttengasse 83                                               |
| Franz Schwartling      | Gestapo Wien                                                                                                                              | Geb. 22.2.1909, Adr.<br>Kreitnergasse 16,<br>Kriminalbeamter                         |
| Leopold Hösch          | Denunziant, 1945 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                                      | Geb. 5.11.1890 (Drösing, NÖ),<br>Adr. Possingergasse 47-51,<br>Kriminalbeamter       |
| Johann Obermüller      | Denunziant, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                                      | Gb. 10.2.1898 (Weigert, OÖ),<br>Adr. Ottakringer Straße 117/I/1,<br>Polizeiinspektor |
| Leopold Beschließmayer | Quälerei von Juden, 1946 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                                              | Geb. 4.3.1894 (Wien),<br>Kirchstetterngasse 29,<br>Fleischhauer                      |
| Josef Petershofer      | Denunziant, 1946 in Wien verhaftet                                                                                                        | Adr. Gomperzgasse 7                                                                  |
| Josef Wölfl            | Arisierer                                                                                                                                 | Adr. Seitenberggasse                                                                 |
| Hans Koinegg           | Wirtschaftsreferent OG<br>Lienfeld-Mitte                                                                                                  |                                                                                      |
| Major Rihs             | Schulungsleiter OG<br>Speckbacher                                                                                                         | Tod 1944 (Kampf gegen<br>Banden)                                                     |
| Hans Lutter            | Presseamtsleiter OG<br>Hebbelplatz                                                                                                        | 1870 - 1943                                                                          |
| Eduard Nagl            | Alter Kämpfer, OG Lienfeld-<br>Süd, WHW- Beauftragter                                                                                     | Gest. Mai 1944                                                                       |
| Alois Turecek          | Blockleiter OG Kernstock                                                                                                                  | Tod Jänner 1944 (Osten)                                                              |
| Franz Trubrich         | Zellenleiter OG Hebbelplatz                                                                                                               | Gest. Sept. 1943                                                                     |
| Josef Unfried          | Blockleiter OG Hebbelplatz                                                                                                                | Gest. Sept. 1943                                                                     |

| Eduard Schaffer      | HJ Führer, OG Waidäcker,<br>Sohn von Ortsgruppenleiter<br>Eduard Schaffer                                                                                                                | Tod Jänner 1943 (Osten)                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rudolf Novak         | Blockleiter OG Rosegger                                                                                                                                                                  | Tod Aug. 1944 (Osten)                                                                              |
| Albert Weigl         | SA Obertruppführer                                                                                                                                                                       | 1912 – 31.11.1943, Adr.<br>Wurlitzerg. 13                                                          |
| Karl Wirbel          | SS Unteroffizier                                                                                                                                                                         | 1921 – 7.9.1943 (Osten),<br>Adr. Hasnerstr. 112                                                    |
| Fritz Steinbacher    | Blockleiter OG Yppenmarkt                                                                                                                                                                | Tod März 1943 (Osten)                                                                              |
| Karl Ludwig Pillweis | Sängergauführer im Sängergau<br>Donauland                                                                                                                                                | Adr. Wilhelminenstr. 213,<br>Oberlehrer                                                            |
| Karl Singer          | Beitritt NSDAP 1932                                                                                                                                                                      | Apotheke, Schuhmeierplatz 14, auch nach 1945 Inhaber                                               |
| Emmerich Koschik     | 1946 vom Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                                                                    | Adr. Hasnerstraße 27/7,<br>Schulleiter                                                             |
| Franz Ofczarek       | 1946 vom Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                                                                    | Adr. Wiesberggasse 2,<br>Fleischhauer                                                              |
| Katharina Kruzek     | Beitritt NSDAP 1932, Illegale,<br>Gestapospitzel, Denunziantin<br>(mind. hundert Opfer), 1946<br>vom Volksgericht Wien<br>verurteilt                                                     | Adr. 16, Wilhelminenstraße<br>168, Hausarbeiterin im AKH                                           |
| Johann Scholz        | 1947 vom Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                                                                    | Adr. Possingergasse 65/15/2/15, Schneider                                                          |
| Friedrich Allmann    | 1947 vom Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                                                                    | Adr. Andergasse 30, Tischler                                                                       |
| Paul Schönberger     | 1947 vom Volksgericht Wien verurteilt                                                                                                                                                    | Adr. Nauseagasse 17, Kellner                                                                       |
| Franz Klampfer       | Illegaler, Blockleiter und<br>Propagandaleiter OG<br>Yppenmarkt, Plünderer,<br>Misshandlung, 1950 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt                                                    |                                                                                                    |
| Pauline Trentina     | Denunziantin, 1949 Verfahren<br>Volksgericht Wien                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Anna Wagner          | Denunziantin, 1949 Verfahren<br>Volksgericht Wien                                                                                                                                        |                                                                                                    |
| Wenzel Brückner      | Illegaler, Quälerei, Denunziant,<br>Misshandlung von Juden,<br>Arisierer, zahlreiche Straftaten<br>in der Kleingartenanlage<br>Wilhelminenberg, 1948 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt | Polizeibeamter Kommissariat<br>Ottakring (illegale Weitergabe<br>von Geheimnissen an die<br>NSDAP) |

#### **Arische Betriebe**

Michael Wölfl hatte in der Speckbachergasse 6 eine "Arische Eier-Großhandlung".



In den Blumberggasse 24 befand sich ein "Arisches Geschäft" für Lederröcke.

"Pg. Istinger & Co", "arische Firma" am Lorenz-Bayer-Platz, handelte mit Kohlen.

Koschik in der Ottakringerstr. 164 war ein "Arischer Betrieb".

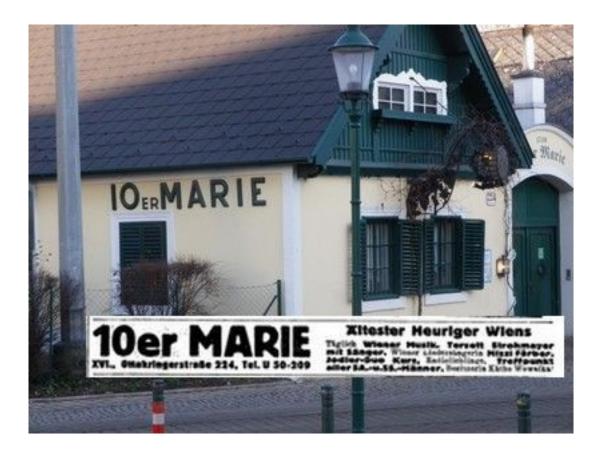

Der Heurige "10er Marie" in der Ottakringerstr. 224 von Käthe Wewalka war "Treffpunkt aller SAund SS-Männer". Wewalka war auch noch nach 1945 der Besitzerin.

Das Schuhhaus Rotter in der Neulerchenfelderstr. 50 führte SA- und SS-Stiefel. Solche Produkte durften nur Parteigenossen mit Zustimmung der Reichszeugmeisterei führen.



Das Schuhhaus Josef Gerl in der Neulerchenfelderstr. 31 führte SA- und SS-Stiefel. Solche Produkte durften nur Parteigenossen mit Zustimmung der Reichszeugmeisterei führen.

Am 13. März 1938 hatte Wenisch Fahnen in der Gablenzgasse 6 bereits Hakenkreuzfahnen im Sortiment.



Josef Kosmacek, Schuhmacher in der Nauseagasse 12, war "Parteigenosse seit 1932".



Die auch heute noch tätige Firma Eduard Haas (heute Ed. Haas), Erzeuger von Vanillezucker und Mitteln zu Marmeladenkonservierung, sowie Pez als Markennamen, besaß eine Niederlassung in Linz und eine im 16. Bezirk in Wien. Am 20.3.1938 erschien eine Klarstellung: "Um durchsichtigen Konkurrenzmanövern von dieser Stelle aus zu begegnen, erklären wir, daß unser Unternehmen niemals anders als deutsch-arisch war und ist".

Josef Raschke führte in der Roseggergasse 28 eine "arische Großwäscherei"

"Arischer Hausbesitzer" Roman Maresch betrieb in der Veronikagasse 1 auch eine Hausverwaltung.

Die chemische Putzerei Haas & Sickenberg in der Hegerleinstr. 68 befand sich "seit 1792 bzw. 1874 in rein arischem Besitz".

#### **Arisierte Betriebe**

Die Familie Kuffner besaß die Sternwarte und die Ottakringer Brauerei.

#### **Warenhaus Dichter**



Das Warenhaus Dichter in der Brunnengasse 40 wurde von Edmund Topolansky, der auch Bankier war, arisiert.

Der Inhaber Leopold Dichter durfte schon am 13.3.1938 sein Kaufhaus nicht mehr betreten. Sein Sohn, Prokurist der Firma, und sein Schwiegersohn Dr. Silberstein wurden umgehend von der Gestapo verhaftet.

Gerüchten zufolge war Topolansky bzw. die Unterschlagung von Schmuck in Zusammenarbeit mit Gauleiter Globocnik der eigentliche Grund dafür, dass Globocnik wegen Korruption abgesetzt wurde.

Im Jänner 1939 wurde Topolansky wegen Krida und Devisenschmuggel verhaftet und saß bis 1942 im Gefängnis. Das Kaufhaus ging in Konkurs, wurde aber weitergeführt. Nach dem Zusammenbruch des 3. Reichs wollte Topolansky das Kaufhaus wieder übernehmen und bezeichnete sich als Opfer der Nazis. Topolansky gelang es sogar wieder die Kontrolle über das Kaufhaus zu übernehmen, bis Dank der Intervention einer langjährigen Angestellten der frühere Besitzer Leopold Dichter, der in die USA emigriert war, einen Restitutionsantrag stellte. Topolansky versuchte dann mit Hilfe eines befreundeten Kriminalbeamten in der Wohnung dieser Angestellten eine Hausdurchsuchung vorzunehmen, was aber scheiterte. Topolansky wurde nach einer Untersuchung seiner Praktiken 1946 erneut verhaftet und das Kaufhaus unter öffentliche Verwaltung gestellt.

| Edmund Topolansky | Illegaler, Arisierer,           | Geb. 1895, Bankier, Adr. 1, |
|-------------------|---------------------------------|-----------------------------|
|                   | Parteiabzeichen, 1946 verhaftet | Graben 13, 1945 und 1946    |
|                   |                                 | Schleichhändler             |

## Adler-Apotheke

Josef Stumm arisierte die Adler-Apotheke in der Kirchstettengasse 36 (= Hasnerstraße 29), die 1938 im Besitz von Dr. Karl Blaskopf war. Die Apotheke heißt auch heute noch Adler-Apotheke.

## **Neulerchenfelder Apotheke**

Oskar Bittner arisierte die Apotheke Dr. E. Kolda am Nepomuk-Berger-Platz 2. Heute befindet sich dort die Neulerchenfelder Apotheke.

## Herbst-Apotheke

Josef Kohberger arisierte die Herbst-Apotheke in der Herbststrasse 99. Er erschoss sich am 10.04.1945.

#### Modenhaus Zwieback

Das Modenhaus Zwieback in der Kärntnerstraße wurde nach der Arisierung am 28.1.1939 als Modenhaus Liebscher & Ussinger im 16. Bezirk in der Neulerchenfelderstr. 62 wiedereröffnet.

## Salomon Krupnik

Das Geschäft von Salomon Krupnik in der Thaliastraße 55 wurde von Josef Koutny (auch Kutny) arisiert.

## Verfolgung von Juden

Hugo Stroltz, geb. 1900, der in der Wurlitzergasse 89 lebte, wurde im Dezember 1938 wegen Rassenschande verhaftet und in das Landgericht eingeliefert.

Leo Hillmann, geb. 1934 aus der Gentzgasse 17, wurde im Nov. 1939 verhaftet, weil er angeblich ungerechtfertigt die Feuerwehr gerufen hatte. Laut Propaganda sollte "Jud Hillmann" das aus Nervenkitzel gemacht haben.

Dr. Jakob Abrahamowicz und seine Frau Helene wohnten am Gregor-Mendl-Platz 20. Im Feb. 1939 wurden sie von der Zentralsparkasse geklagt. Aufenthalt unbekannt.

## **Sonstiges**

## **Ottakringer Friedhof**

Die Kreisleitung veranstaltete auch hier wie auf anderen Friedhöfen den üblichen Propagandazirkus rund um die hingerichteten Dollfuß-Attentäter und 1934er-Putschisten. Am Ottakringer Friedhof sind die Gräber von Staller, Sennhofer und Grün (HJ).

Im Juni 1942 wurde dort DAF-Kreisobmann Heinl mit dem üblichen Pomp begraben.

## Wilhelminenberg - Gallitzinberg

Im Schloß Wilhelminenberg hatte sich die Partei fest einquartiert. Zur Ergötzung von Reichsstatthalter Schirach und anderer Parteibonzen fanden Kulturveranstaltungen statt.

Im August 1938 veranstaltete die KdF im Rahmen der Festwochen einen Tanzabend am Wilhelminenberg, bei dem deutsche Maiden herumhüpften. Die Leiterin der Tanzgruppe hieß Tussi Bogner.



Von 1938 bis 1941 verwendete der SA Sturm Donauland das Schloss für politische Schulungen und als Erholungsheim für Führer der SA. Dann wurde daraus ein Reservelazarett der Wehrmacht. 1945 übernahm die SS das Gebäude und richtete eine Basis gegen die anrückende sowjetische Armee ein.

Nach 1945 wurden im Schloß für einige Monate 1200 aus dem KZ befreite Häftlinge einquartiert. Im Gebäude etablierte die Gemeinde Wien mit finanzieller Hilfe der Schweizer Arbeiterhilfe, der Briten und aus Schweden zunächst ein Heim für Kleinkinder ein.

Danach erlangte "die Partei" wieder die Kontrolle über Schloß Wilhelminenberg. Bald wurde daraus eine Erziehungsanstalt der Gemeinde Wien, in der die alten Nazis aus der Jugenderziehungsanstalt Spiegelgrund bzw. Steinhof schalteten und walteten fast wie in früheren Zeiten. Die Kinder wurden grausam misshandelt, die Mädchen teilweise zur Prostitution gezwungen. Bis zur überfallsartigen Schließung am Anfang der 70er Jahre gab es sogar durch Heimpersonal organisierte Prostitution mit Heimmädchen.

#### Schirach-Bunker

Obwohl offiziell unter größter Geheimhaltung gebaut, hieß der Bunker unter dem Gallitzinberg im Volksmund Schirach-Bunker. Schirach ließ dort einen sog.
Gaubefehlsstand errichten. Am Gallitzinberg sind oberirdische Gebäudereste und kleine Ein-Mann-Bunker zu besichtigen.



Im Juli 1946 hielten französische Truppen am Gallitzinberg Manöver ab.



#### **Julius Meinl AG**

Nauseagasse 59-63

| Fr. Friedrich Schüngel | Adr. 19, Cottagegasse 90,<br>Generaldirektor Julius Meinl |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                        | AG                                                        |



Die Julius Meinl AG eröffnete im Jänner 1939 eine ausgelagerte Mütterschule in der Neustiftgasse 28 im 7. Bezirk. Anwesend war ausschließlich weibliche Parteiprominenz, darunter die Gauamtsleiterin für Mütterdienst Leopoldine Gärtner.

Während sich die angehenden Mütter auf Nachwuchs vorbereiteten, verkündete die Meinl AG in Inseraten für die Zukunft des männlichen Nachwuchses: "Jedem Fähigen den Aufstieg auch zu den höchsten Stellungen zu eröffnen, ist Grundsatz im Hause Meinl". Mohr im Stechschritt inklusive.

| Otto Veleta | Illegaler, Denunziant, 1946 vom | Hauptkassier Julius Meinl AG |
|-------------|---------------------------------|------------------------------|
|             | Volksgericht Wien verurteilt    |                              |

## Straßenumbenennung

Die Kuffnergasse war von den Nazis in Plankgasse umbenannt worden, 1946 erfolgte die Rückbenennung mit einer Zusatztafel "Ignaz Edler von Kuffner, Besitzer des Ottakringer Brauhauses, Bürgermeister von Ottakring, 1822 bis 1882".

Die Familie Kuffner war der prominenteste Arisierungsfall des Bezirks.

## Schulgebäude Lorenz-Mandl-Gasse 1945

Kurz vor Ende des Krieges waren hier 600 rumänische Kriegsgefangene einquartiert, die von der Bewachungsmannschaft brutalst misshandelt wurde. Dann wurden die Kranken und Marschunfähigen erschossen, bevor der Todesmarsch nach Stockerau begann. Während des Marsches schossen die Bewacher wahllos in die Marschreihen, wodurch mindestens 120 Gefangene auf der Strecke liegen blieben. Bei der Ankunft in Stockerau fehlten 150 ermordete Gefangene.

| Franz Feucht | 1943 Lagerleiter für            |  |
|--------------|---------------------------------|--|
|              | französische Kriegsgefangene    |  |
|              | in Blumau-Neurisshof (NÖ),      |  |
|              | 1945 Lagerleiter für rumänische |  |
|              | Kriegsgefangene in der Schule   |  |
|              | Lorenz-Mandl-Gasse, 1948        |  |
|              | vom Volksgericht Wien           |  |
|              | verurteilt                      |  |

Feucht misshandelte 1943 und 1944 die französischen Kriegsgefangenen, beim Evakuierungsmarsch der Rumänen ordnete er 36 Erschießungen an. Feucht wurde durch ein alliiertes Gericht zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt, die er in Deutschland zu zwei Dritteln absaß. Feucht wurde 1963 entlassen, das letzte Verfahren 1968 eingestellt.

| Johann Hans Usrael | Illegaler, Ortsgruppenleiter,<br>Misshandlung und Mord an<br>rumänischen Kriegsgefangenen |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                    | 1945 in der Schule Lorenz-<br>Mandl-Gasse, 1948 vom<br>Volksgericht Wien verurteilt       |  |

| Franz Nowak | Illegaler, Ortsgruppenleiter,<br>Misshandlung und Mord an |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--|
|             | rumänischen Kriegsgefangenen                              |  |
|             | 1945 in der Schule Lorenz-                                |  |
|             | Mandl-Gasse, 1948                                         |  |
|             | VerfahrenVolksgericht Wien                                |  |

| Georg Grois      | Illegaler, Misshandlung und<br>Mord an rumänischen<br>Kriegsgefangenen 1945 in der<br>Schule Lorenz-Mandl-Gasse,<br>1948 Verfahren Volksgericht<br>Wien      |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Heinrich Schimko | Illegaler, Misshandlung und<br>Mord an rumänischen<br>Kriegsgefangenen 1945 in der<br>Schule Lorenz-Mandl-Gasse,<br>1948 vom Volksgericht Wien<br>verurteilt |  |
| Leopold Müller   | Illegaler, Misshandlung und<br>Mord an rumänischen<br>Kriegsgefangenen 1945 in der<br>Schule Lorenz-Mandl-Gasse,<br>1948 vom Volksgericht Wien<br>verurteilt |  |
| Leopold Wenzel   | Illegaler, Misshandlung und<br>Mord an rumänischen<br>Kriegsgefangenen 1945 in der<br>Schule Lorenz-Mandl-Gasse,<br>1948 Verfahren Volksgericht<br>Wien      |  |

## Widerstandskämpfer

Wilhelm Herlinger, geb. 6.11.1921 (Wien), wohnte in der Thaliastraße 68. Er ging 1944 zu den Partisanen nach Jugoslawien. Im Mai 1944 kämpfte er in einer Einheit im Raum Krainburg uund Gorizia – Görz, wo er vermutlich getötet wurde.

Franz Josef Mika, geb. 3.8.1903 (Wien), war Postbeamter und wohnte in der Panikengasse 36/1/6. Er wurde am 23.6.1941 verhaftet und wegen Hochverrats verurteilt. Im Februar 1944 kam er in das KZ Dachau, Anfang 1945 wurde er in das SS-Arbeitslager Neckaretz überstellt, wo er verschwand.